## Das Deutsche Entomologische National-Museum.

X.

Seit der Veröffentlichung des letzten Museumsberichts (D. E. Z. 1908, p. 748—750) gingen dem Museum Geschenke zu von den Herren: Bodong-Salisbury (eine große Zahl unpräparierter Käfer und Schmetterlinge aus Südafrika), Bruch-La Plata (182 argentinische Coleopteren), Fiebrig-San Bernardino (unpräparierte Käfer aus Paraguay), Herbst-Concepcion (viele chilenische Käfer), Leonhard-Dresden (die von ihm angekaufte Schwarz-sche Elateridensammlung, sowie 129 exotische Pselaphiden, Scydmaeniden usw.), Richter-Buenos Aires (eine größere Zahl argentinischer Coleopteren, sowie ein schönes Wespennest), Schrottky-Puerto Bertoni (36 Hymenopteren von Paraguay, darunter mehrere Cotypen), Sternberg-Stralsund 137 typische Stücke der von ihm beschriebenen Anthien und Dynastiden); kleinere Lose von den Herren Heller-Dresden, Hubenthal-Bufleben, Lüders-Berlin.

Angekauft wurden von Hrn. Ch. French (Melbourne) australische Käfer, von Hrn. Rolle (Berlin) Coleopteren von Eritrea und einige Tsetsefliegen, von Hrn. Dr. Kreyenberg eine Käferausbeute von Südchina.

Eingetauscht wurden: von Hrn. Reineck (Berlin) Natalkäfer gegen Chrysomeliden-Dubletten, von Hrn. Ahlwardt (Berlin) australische Carabiden und eine Rhipiphoride gegen Dytisciden-Dupla, von Herrn Schirmer (Buckow) einige märkische Hymenopteren gegen andere Arten derselben Ordnung.

Zur Bestimmung gingen ein: Vom Britischen Museum Cleriden von Afrika und Madagaskar, von Hrn. A. Bodong (Salisbury) südafrikanische Coleopteren, von Hrn. v. Heyden (Bockenheim) einige Käfer von den Aru-Inseln, von Hrn. O. Leonhard (Dresden) eine Anzahl *Trichodes*, von Hrn. J. Richter (Buenos Aires) argentinische Cleriden, von Hrn. Dr. Arends (Juist) eine dem Sanddorn schädliche Raupe (Gelechia acupediella Heyd.).

Determinationsmaterial erhielten folgende Herren: Arrow-London (Passaliden), Aurivillius-Stockholm (Cerambyciden), Boileau-Paris (Lucaniden), Borchmann-Hamburg (Lagriiden), Enslin-Fürth (die europäischen *Dolerus* und *Loderus*, Felsche-Leipzig (Lamellicornier), Fleutiaux-Paris (Elateriden und Eucemiden), Gebien-Hamburg (westafrikanische Tenebrioniden), Heller-Dresden (Rüßler von Neuguinea), Hubenthal-Bufleben (die paläarktischen Malachier), Moser-Berlin (Cetoniden), Ohaus-Steglitz (Ruteliden), Pape-Friedenau (südafrikanische Rüßler), Pic-Digoin (Canthariden, Meloiden und

Anthiciden), Reinecke-Berlin (südafrikanische Chrysomeliden), Schubert-Pankow (Staphyliniden von Südafrika und Chile), Sternberg-Stralsund (Tefflus und Dynastiden), Weise-Berlin (Chrysomeliden von den Aru-Inseln). Auf ihren Wunscherhielten zum Vergleich: Bernhauer-Grünburg einige Kraatzsche Homalota-Typen, Ohaus-Steglitz Pleocoma Behrensi QRO eschke-Berlin einen Kraatzschen Procrustes-Typus, Strohmeyer-Münster einige Hagedornsche Tomiciden-Typen. Herr Pape-Friedenau hat die Einordnung unserer Curculioniden nach Unterfamilien fortgesetzt.

Um literarische Auskunft ersuchten: Hr. Prof. v. Heyden-Bockenheim über Aru-Coleopteren, Hr. Kowalski-Riegersberg über Staphyliniden, Hr. Prof. Roubal-Prag über Käfer von Litauen.

Von Besuchern des Museums seien genannt: die Herren Ahlwardt, v. Bennigsen, Dames, Heyne, Hintz, Hoefig, Junk, Kuhnt, Lichtwardt, Lüders, Ludwig, Moser, H. Müller, Obst, Ohaus, Pape, Reineck, Rosenbaum, Rost, K. Schenkling, Schilsky, Schmidt, F. Schneider, Schubert, Schultz, Stobbe, Urtel, Weise, sämtlich von Berlin; von auswärts die Herren: A. Bodong (Salisbury), J. C. Drescher (Tjilatja, Java), Generalmajor Gabriel (Neifse), Dr. M. Hagedorn (Hamburg), Prof. Dr. Lehmann-Nitsche (La Plata), H. Richter (Buenos Aires).

Für die Bibliothek gingen an Geschenken ein: die neu erschienenen Nrn. der "Ent. Literaturbl." und der "Nat. Novit." (von Herren R. Friedländer & Sohn, Berlin), die neuen Nrn. der "Naturwissensch. Wochenschr." (von Hrn. G. Fischer-Jena), Jacobson, "Käfer Rufslands", Heft 7 (vom Autor), 18 Hefte Pubblicazioni Mus. Civ. Rovereto nebst 7 Arbeiten von Cobelli (vom Museum Rovereto).

Separata schenkten: Arrow, Bergroth, Cameron, Casey, Enslin, Forel, de Gaulle, Griffini, Halbherr, Jacobi, Kefsler, Linke, Péringuey, Schirmer, Strohl und Vosseler je 1 Separatum, Bernhauer, Borchmann, Hubenthal, Meyer, Nickerl, Reutter, Ris und Wasmann je 2 Separata, Dorn und Hetschko 3, Bezzi und Smith 4, Wagner 5, Eggers und Roubal 6, Sternberg 8, Aurivillius und Poppius 9, Ganglbauer 29 (fremde), Navás 36, Gahan 43 Separata. Der Zuwachs beträgt also 197.